# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

7. Mai 1862.

105.

7. Maja 1862.

(772)

### Anndmadying.

Bei der am 30. April 1862 stattgefundenen IX. Berlojung der Schuldverschreibungen bes Lemberger Grundentlastungefondes find

folgende Obligations-Rategorien und Nummern gezogen worden, als: 38 Stud à 50 ft. C. M. mit Coupons: Ar. 91, 286, 355, 400, 444, 454, 520, 570, 647, 732, 767, 774, 909, 1022, 1174, 1349, 1465, 1643, 1725, 2461, 2569, 2603, 2654, 2713, 2758, 2784, 2813, 2660, 3210, 3288, 3421, 3918, 4234, 4477, 4499,

4619, 4630, 4899.

171 Stud a 100 ft. C. M. mit Coupons: Nr. 21, 42, 282 361, 383, 535, 596, 855, 1012, 1197, 1316, 1382, 1439, 1457, 1476, 1652, 1658, 2121, 2200, 2330, 2340, 2407, 2560, 2724, 2804, 2895, 2910, 2985, 2988, 3027, 3270, 3285, 3386, 3557, 3933, 4020, 4132, 4301, 4311, 4500, 4607, 4700, 4969, 5025, 5288, 5479, 5926, 6172, 6245, 6540, 6632, 6733, 6808, 6902, 6932, 6980, 7001, 7139, 7188, 7289, 7494, 7728, 7368, 8064, 8388, 8529, 8832, 8877, 8886, 8941, 9057, 9129, 9163, 9433, 9439, 9529, 9538, 9769, 9792, 10.045, 10.416, 10.465, 10.500, 10.577, 10.821, 10.868, 10.926, 11.014, 11.056, 11.269, 11.323, 11.505, 11571, 11.885, 11.952, 12.455, 12.478, 12.594, 12.681, 12.700, 13.038, 13.204, 13.359, 13.418, 13.558, 13.586, 13.748, 13.788, 14.160, 14.255, 14.277, 14.526, 14.966, 15.106, 15.284,  $\frac{15}{2}$  288, 15.787, 15.851, 15.946, 16.065, 16.086, 16.450, 16.468, 16.771, 16.802, 16.844, 17.019, 17.055, 17.249, 17.301, 17.443, 17.521, 17.863, 18.001, 18.238, 18.382, 18.415, 18.593, 18.742, 18.808, 18.919, 19.207, 19.313, 19.352, 19.675, 19.794, 19.830, 19 897, 19.978, 20.151, 20.281, 20.330, 20.681, 20.855, 20.916, 21.168, 21.301, 21.417, 21.523, 21.833, 21.910, 21.927, 22.036, 22.287, 22.507, 22.523, 22.871, 23.053, 23.208, 23.388, 23.475.

38 Stück à 500 fl. C. M. mit Coupons: Nr. 15, 444, 611, 1037, 1514, 1835, 1861, 1928, 2470, 2517, 2553, 2556, 2580, 2685, 3223, 3241, 3402, 3578, 3662, 3766, 4064, 4508, 4557, 4725, 4938, 5248, 5478, 5632, 5660, 5667, 5690, 5700, 5856, 5960, 6050, 6330, 6355, 6376.

151 Stud à 1000 ft. C. M. mit Coupons: Nr. 113, 260, 434, 501, 724, 947, 1113, 1248, 1490, 1678, 1726, 1857, 2003, 2101, 2297, 2690, 2765, 2799, 2813, 2839, 2928, 2964, 3008, 3388, 3420, 3775, 3831, 3855, 4127, 4415, 4440, 4536, 4650, 4798, 4915, 4986, 4997, 5087, 5411, 5590, 5615, 5661, 5971, 6080, 6172, 6791, 6860, 7034, 7039, 7161, 7439, 7640, 7641, 7959, 8004, 8094, 8201, 8305, 8312, 8316, 8364, 8492, 8508, 8608, 8663, 8882, 9435, 9453, 9487, 9766, 10.220, 10.492, 10.838, 10.968, 11.214, 11,300, 11.389, 11.786, 11.820, 11.980, 12.094, 12.142, 12.219, 12.422, 12.605, 12.785, 12.904, 12.925, 13.003, 13.105, 13.187, 13.286, 13.439, 13.461, 13.678, 13.780, 13.880, 13.977, 14.487, 14.609, 14.686, 14.712, 14.770, 14.786, 14.810, 14.986, 15.122, 15.169, 15.183, 15.242, 15.245, 15.267, 15.524, 15.636, 15.705, 15.727, 15.759, 15.773, 15.862, 15.883, 16.040, 16.306, 16.673, 16.757, 16.824, 16.940, 17.027, 17.221, 17.245, 17.402, 17.551, 17.675, 18.046, 18.076, 18.143, 18.302, 18.448, 18.634, 18.651, 18.723, 18.818, 18.995, 19.034, 19.347, 19.351, 19.528, 19.547, 19.594, 19.656, 19.766 und 16.854 mit dem Theilbetrage von 850 fl.

6 Stud a 5000 fl. C. M. mi. Coupons: Mr. 64, 259, 309,

328, 907, 1416.

5 Stud à 10.000 fl. C. M. mit Coupons: Mr. 428, 825, 1038,

1575, 1716.

25 Stud Lit. A.: Rr. 538 à 500 ft., Nr. 630 à 2950 ft., Nr. 16 à 150 ft., Rr. 1011 à 110 ft., Mr. 1033 à 50 ft., Mr. 1336 à 60 fl., Nr. 1548 à 710 fl., Nr. 1779 à 3200 fl., Nr. 2491 à 700 fl., Mr. 2627 a 50 fl., Mr. 3235 a 1200 fl., Mr. 3479 a 420 fl., Mr. 3512 à 2300 ft., Nr. 3655 à 50 ft., Nr. 4185 à 5000 ft. Nr. 4196 à 50 fl., Mr. 4248 à 700 fl., Mr. 4431 à 50 fl., Mr. 4572 à 300 fl., Mr. 4730 à 50 fl., Mr. 4760 à 50 fl., Mr. 4873 à 1900 fl., Mr. 5381 à 1800 fl., Mr. 5422 à 3500 fl., Mr. 5498 à 330 fl.

Die verloste Gefammtquote beträgt 295.030 ft. C. M., ober 309.781 fl. 50 fr. österr. Währung, wovon 30 fl. E. M. oder 31 fl. 50 fr. öfterr. Währung aus der laufenden Dotation gedeckt werden.

Borftehende Schuldverschreibungen werden mit den hiefur in ofterr. Bahr. entfallenden Capitalsbetragen, vom 1. November 1862 angefangen, bei der f. k. Grundentlastungs-Fondskasse in Lemberg, unter

Beobachtung der dieffalls bestehenden Vorschriften, bar ausgezahlt. Innerhalb ber Monate August, September und Oktober 1862 werden die verlosten Schuldverschreibungen auch von der priv. k. k.

Osterr. Nationalbank in Wien escomptirt.

Siebei werden die Besiger der nachbenannten, am 30. April und 31. Oftober 1858, dann am 30. April und 31. Oftober 1859, ferner

1161

#### Obwieszczenie.

(3)

Dnia 30go kwietnia r. b. odbyło się IX. losowanie obligacyi lwowskiego funduszu indemnizacyjnego, i wyciągnieto następujące

kategorye obligacyi i numera:

38 sztuk po 50 ztr. m. k. z kuponami: Nr. 91, 286, 355, 400, 444, 454, 520, 570, 647, 732, 767, 774, 969, 1022, 1174, 1349, 1465, 1643, 1725, 2461, 2569, 2603, 2654, 2713, 2758, 2784, 2813, 2960, 3210. 3288. 3421, 3918, 4234, 4477, 4499, 4619, 4630, 4899.

171 sztuk po 100 złr. m. k. z kuponami: Nr. 21, 42, 282, 361, 383, 535, 596, 855, 1012, 1197, 1316, 1382, 1439, 1457, 1476, 1652, 1658, 2121, 2200, 2330, 2340, 2407, 2560, 2724, 2804, 2895, 2910, 2985, 2988, 3027, 3270, 3285, 3386, 3557, 3933, 4020, 4132, 4301, 4311, 4500, 4607, 4700, 4969, 5025, 5288, 5479, 5926, 6172, 6245, 6540, 6632, 6733, 6808, 6902, 6932, 6980, 7001, 7139, 7188, 7289, 7494, 7728, 7968, 8064, 8388, 8529, 8832, 8877, 8886, 8941, 9057, 9129, 9163, 9433, 9439, 9529, 9538, 9769, 9792, 10.055, 10.416, 10.465, 10.500, 10.577, 10.821, 10.868, 10.926, 11.014, 11.056, 11.269, 11.323, 11.505, 11.571, 11.885, 11.952, 12.455, 12.478, 12.594, 12.681, 12.700, 13.038, 13.204, 13.359, 13.418, 13.558, 13.586, 13.748, 13.788, 14.160, 14.255, 14.277, 14.526, 14.966, 15.106, 15.284, 15.288, 15.737, 15.851, 15.946, 16.065, 16.086, 16.450, 16.468, 16.771, 16.802, 16.844, 17.019, 17.055, 17.249, 17.301, 17.443, 17.521, 17.863, 18.901, 18.238, 18.382, 18.415, 18.593, 18.742, 18.808, 18.919, 19.207, 19.313, 19.352, 19.675, 19.794, 19.830, 19.897, 19.978, 20.151, 20.281, 20.330, 20.681, 20.855, 20.916, 21.462, 21.201, 21.472, 21.522, 21.833, 21.910, 21.927, 22.036, 21.462, 21.201, 21.472, 21.522, 21.833, 21.910, 21.927, 22.036, 21.462, 21.201, 21.472, 21.522, 21.833, 21.910, 21.927, 22.036, 21.462, 21.201, 21.472, 21.522, 21.833, 21.910, 21.927, 22.036, 21.462, 21.201, 21.472, 21.522, 21.833, 21.910, 21.927, 22.036, 21.462, 21.201, 21.472, 21.522, 21.833, 21.910, 21.927, 22.036, 21.462, 21.201, 21.472, 21.522, 21.833, 21.910, 21.927, 22.036, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462, 21.462 21.168, 21.301, 21.417, 21.523, 21.833, 21.910, 21.927, 22.036, 22.287, 22.507, 22.523, 22.871, 23.053, 23.208, 23.388, 23.475.

38 sztuk po 500 złr. m. k. z kuponami: Nr. 15, 444, 611, 1037, 1514, 1835, 1861, 1928, 2470, 2517, 2553, 2556, 2580, 2685, 3223, 3241, 3402, 3578, 3662, 3766, 4064, 4508, 4557, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 1038, 103 4725, 4938, 5248, 5478, 5632, 5660, 5667, 5690, 5700, 5856,

5960, 6050, 6330, 6355, 6376.

151 sztuk po 1000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 113, 260, 434, 501, 724, 947, 1113, 1248, 1490, 1678, 1726, 1857, 2003, 2101, 2297, 2690, 2765, 2799, 2813, 2839, 2928, 2964, 3008, 3388, 3420, 3775, 3831, 3855, 4127, 4415, 4440, 4536, 4650, 4798, 4915, 4986, 4997, 5087, 5411, 5590, 5615, 5661, 5971, 6080, 6172, 6791, 6860, 7034, 7039, 7161, 7439, 7640, 7641, 7959, 8004, 8094, 8201, 8305, 8312, 8316, 8364, 8492, 8508, 8608, 8663, 8882, 9435, 9453, 9487, 9766, 10.220, 10.492, 10.838, 10.968, 11.214, 11.300, 11.389, 11.786, 11.820, 11.980, 12.094, 12.142, 12.219, 12.422, 12.605, 12.785, 12.904, 12.925, 13.003, 13.105, 13.187, 13.286, 13.439, 13.461, 13.678, 13.780, 13.880, 13.977, 14.487, 14.609, 14.686, 14.712, 14.770, 14.786, 14.810, 14.986, 15.122, 15.169, 15.183, 15.242, 15.245, 15.267, 15.524, 15.636, 15.705, 15.727, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759, 15.759 15.759, 15.773, 15.862, 15.883, 16.040, 16.306, 16.673, 16.757, 16.824, 16.940, 17.027, 17,221, 17.245, 17.402, 17.551, 17.675, 18.046, 18.076, 18.143, 18.302, 18.448, 18.634, 18.651, 18.723, 18.818, 18.995, 19.034, 19.347, 19.351, 19.528, 19.547, 19.594, 19.656, 19.766 i 16.854 z kwotą częściowa 850 złr.

6 sztuk po 5000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 64, 259, 309, 328, 907, 1416.

5 sztuk po 10.000 złr. m. k. z kuponami: Nr. 428, 825, 1038, 1575, 1716.

25 sztuk lit. A: Nr. 538 à 500 złr., nr. 630 a 2950 złr., nr. 716 à 150 zł., nr. 1011 à 110 złr., nr. 1033 à 50 złr., nr. 1336 a 60 złr., nr. 1548 a 710 złr., nr. 1779 a 3200 złr., nr. 2491 à 700 złr., nr. 2627 à 50 złr., nr. 3235 à 1200 złr., nr. 3479 à 420 zlr., nr. 3512 à 2300 zlr., nr. 3655 à 50 zlr., nr. 4185 à 5000 złr., nr. 4196 à 50 złr., nr. 4248 à 700 złr., nr. 4431 à 50 złr., nr. 4572 à 300 złr., nr 4730 à 50 złr., nr. 4760 à 50 złr., nr. 4873 à 1900 złr., nr. 5381 à 1800 złr., nr. 5422 á 3500 złr., nr. 5498 á 330 złr.

Cała wylosowana suma wynosi 295.030 złr. mon. kon. albo 309.781 złr. 50 c. w. a., z czego 30 złr. m. k. albo 31 złr. 50 c. w. a.

z biezącej dotacyi pokryte będą.

Powyższe obligacye wypłacane będą gotówką w przypadających za to w austryackiej walucie kwotach, zacząwszy od 1. listopada 1862 r. w c. k. kasie funduszu iodemnizacyjnego we Lwowie z zachowaniem istniejących w tej mierze przepisów.

W ciągu miesięcy sierpnia, września i października 1862 bedzie eskontować te wylosowane obligacye także c. k. uprzyw. aust.

bank narodowy w Wiedniu.

Przy tej sposobności przypomina się także właścicielom niżej wymienionych w dniach 30go kwietnia i 31go października 1858,

H-Zedowy ber am 30. April und 31. Oftober 1860, endlich ber am 30. April 1861 verlosten, bis nungu aber gur Rückzahlung nicht vorgewiesenen

Grundentlastungs = Schulbverschreibungen, als: Ueber 50 fl. C. M. mit Coupons: Bom Jahre 1858: Mr. 203, 404, 965, 1382, 1612, 1754, 3598, 3624; Som Jahre 1859: Mr. 215, 1852, 2243, 2495, 2998, 3358, 4026, 4049, 4050; Som Jahre 1860: Mr. 110, 214, 361, 912, 914, 1044, 1403, 2185, 2302, 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; Som 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; Som 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; Som 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; Som 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; Som 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; Som 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; Som 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; Som 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; Som 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; Som 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; Som 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; Som 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; Som 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; Som 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; Som 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; Som 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, 3642, Jahre 1861: Mr. 479, 595, 692, 1193, 1921, 2101, 2388, 3100,

3727, 3769, 3876, 4060, 4097, 4288, 4572, 4612.

Ueber 100 ff. Conv. Munge mit Coupons: Rom Jahre 1858: Mr. 979, 1640, 1691, 4834, 5372, 5875, 6145, 6162, 6339, 6960, 6997, 7157, 7202, 7612, 8420, 9990, 10.969, 11.239, 12.519, 6997, 7157, 12.616, 13.609, 14.068, 14.556, 15.897, 16.209, 16.231, 16.276 12.616, 13.609, 14.068, 14.556, 15.897, 16.209, 18.231, 16.276, 16.291. — Bom Sahre 1859: Mr. 835, 994, 1756, 2281, 2337, 3520, 3674, 3958, 4712, 4906, 4956, 5045, 5230, 5246, 5302, 6057, 6727, 6942, 7026, 7034, 7143, 8882, 9283, 10.070, 10.754, 11.038, 11.381, 11643, 11.704, 11.788, 11.929, 12.577, 13.213, 14.117, 14.427, 15.124, 15.334, 15.434, 15.643, 17.156, 17.725, Bom Sahre 1860: Mr. 864, 874, 1488, 1624, 1685, 2145, 2587, 2932, 3184, 3211, 3647, 3702, 4282, 4891, 5556, 5771, 6110, 6164, 6177, 6206, 6300, 6372, 6748, 6761, 6812, 7239, 7273, 8213, 8259, 8936, 8955, 8975, 9594, 9811, 10.601, 10.777, 10.870, 8213, 8259, 8936, 8955, 8975, 9594, 9811, 10.601, 10.777, 10.870, 11.377, 11.590, 12.281, 12.294, 12.317, 12.475, 12.518, 12.592, 12.650, 12.766, 12.949, 13.402, 13.585, 13.845, 14.235, 14.529, 14.808, 14.998, 15.234, 15.702, 15.918, 16.352, 16.991, 17.418, 17.506, 17.705, 17.715. — Dom Sabre 1861; Mr. 321, 363, 439, 553, 585, 1080, 1182, 2077, 2185, 4069, 4101, 4041, 5615, 5656 553, 585, 1089, 1182, 2077, 3185, 4069, 4101, 4941, 5615, 5656 553, 585, 1089, 1182, 2077, 3185, 4009, 4101, 4941, 5013, 3636, 6064, 6171, 6726, 6948, 7346, 7590, 7714, 8932, 9403, 9416, 9561, 9571, 9595, 10.066, 10.770, 11.076, 11.290, 11.553, 11.659, 11.670, 11.724, 11.793, 12.234, 12.312, 12.467, 12.514, 12.612, 13.064, 13.463, 13.608, 14.013, 14.201, 14.441, 14.687, 15.700, 15.736, 15.793, 16.056, 16.151, 16.586, 16.808, 18.189, 18.201, 18.242, 18.547, 18.630, 18.723, 18.921, 19.217, 19.890, 19.907, 11.667, 500, 67, 650, 10.50, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.00, 10.

Ueber 500 fl. Conv. Dange mit Coupone : Dom Jahre 1858 : Mr. 252, 2192, 3205. — Vom Jahre: 1859: Mr. 757, 850, 1273, 1779. — Bom Jahre 1860: Nr. 1161, 1242, 1920, 2634, 3045, 3404, 4108, 4248. — Bom Jahre 1861: Mr. 527, 819, 1565, 1796,

2156, 2609, 2933, 3363, 3499, 4349, 5299, 5791.

Ueber 1000 fl. Conv. Munge mit Coupons : Bom Sabre 1858 : Mr. 34, 965, 1269, 2259, 2264, 2514, 2612, 3194, 3455, 5186, 6033, 6545, 8862, 9922, 10.428. Bom Jahre 1859: Mr. 2759, 3697, 4018, 4066, 4672, 4678, 4732, 5370, 6330, 7204, 7278, 7621, 7776, 9265, 9298, 9333, 10.029, 10.548, 10.893, 12.014, 12.014, 12.014 12.394, 12.895. — Bem Jahre 1860: Nr. 17, 145, 802, 990, 1172, 1722, 3693, 3823, 3860, 4181, 4312, 4433, 4434, 5208, 5409, 5946, 6050, 6270, 6272, 6564, 6685, 8438, 9016, 10.342, 10.602, 10.734, 12.011, 12.977, 13.847, 14.962. — Dom Jahre 1861: Mr. 2, 354, 476, 532, 628, 689, 1116, 1729, 2870, 3137, 3313, 4413, 4905, 4936, 5075, 5094, 7090, 7736, 7750, 7876, 8673, 9015, 9397, 9764, 10.391, 10.886, 11.384, 12.023, 13.090, 13.154, 14.013, 14.562, 15.507 14.012, 14.543, 15.507, 15.867.

Ueber 5000 fl. Conv. Munge mit Coupons: Bom Jahre 1858: Nr. 26, 1248; vom Jahre 1860: Nr. 115, 349, 493, 781; vom Jahre 1861: Nr. 740, 999.

Ueber 10.000 fl. Conv. Munge mit Coupons: Bom Sabre 1861:

Nr. 244, 1595, 1709.

Endlich der Litera A. Obligationen: Bom J. 1858: Mr. 1062 å 50 fl.; Nr. 1459 à 50 fl.; Nr. 2506 à 50 fl.; Nr. 2538 à 50 fl.; Nr. 3040 à 50 fl. Bom J. 1859: Nr. 3818 à 100 fl.; Nr. 4028 à 100 fl.; Nr. 4203 à 50 fl.; Nr. 4313 à 50 fl. Bom S. 1860: Mr. 739 à 1000 fl.; Nr. 2034 à 600 fl.; Nr. 2508 à 50 fl.; Nr. 2935 à 50 fl.; Nr. 3774 à 50 fl.; Nr. 3843 à 300 fl.; Nr. 3968 à 50 fl.; Nr. 4324 à 500 fl.; Nr. 4735 à 700 fl.; Nr. 4775 à 100 fl.; Nr. 4817 à 500 ft. Bom Jahre 1861: Nr. 1101 à 1100 ft.; Nr. 2269 à 50 ft.; Nr. 2384 à 50 ft.; Nr. 3032 à 50 ft.; Mr. 4851 à 1300 ft. : Nr. 3274 à 300 fl.; Nr. 3973 à 470 fl.; Nr. 4905 à 400 fl.; Nr. 5003 à 200 fl.

erinnert, daß vom Berfallstage derfelben, b. i. vom 1. November 1838, beziehungsweise vom 1. Mai und 1. November 1859, bann vom 1. Mai und 1. November 1860, endlich vom 1. Mai und 1. Novem= ber 1861 angefangen, bas Recht auf bie Berginsung entfällt; wenn aber bennoch bie Coupons von biefen Schulbverichreibungen burch bie priv. f. f. öfterr. Nationalbank eingelöst, ober überhaupt mit ber verlosten Schuldverschreibung nicht beigebracht wurden, die behobenen Interessenbetrage seinerzeit vom Capitale in Abschlag gebracht

werden würden.

Alls in Berlust gerathen unterliegen ber Invigilirung:

a 50 fl. Nr. 1034 und 1718.

a 100 fl. Mr. 10.000. à 1000 ft. Rr. 271, 4315, 4933, 6673, 7052, 11,661; ferner ber 16. bis 19. Coupon von den Obligationen Mr. 75 und 2764 à 50 fl., von Mr. 6069 und 7995 à 100 fl., endlich von Mr. 13,217 und 15313 à 1000 ff.

Die gerichtliche Amortifirung ift im Buge bezüglich ber Schulb=

verschreibungen :

à 50 ft. Nr. 85, 1047, 2141, 3231 unb 3484. à 100 ft. Nr. 1359, 2544, 3261, 4466, 4467, 4741, 4763, 5811, 6502, 6705, 6707, 6708, 6900, 6902, 7062, 7063, 7459, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 12,822 u. 12,823.

30. kwietnia i 31. października 1859 i 30. kwietnia i 31 października 1860, nareszcie 30. kwietnia 1861 wylosowanych a dotad do spłacenia nie podanych obligacyi indemnizacyjnych, jako to:

Na 50 złr. m. k. z kuponami z roku 1858: Nr. 203, 404. 965, 1382, 1612, 1754, 3598, 3624; z roku 1859; nr. 215, 1852, 2243, 2495, 2998, 3358, 4026, 4049, 4050; z r. 1860; nr. 110, 214, 361, 912, 914, 1044, 1403, 2185, 2302, 2476, 2954, 3059, 3257, 3426, 3642, 3868, 4067, 4433; z r. 1861; nr. 479, 595, 692, 1193, 1921, 2101, 2388, 3100, 3727, 3769, 3876, 4060, 4097,

4288, 4572, 4612.

Na 100 zir. m. l. z kuponami z roku 1858: Nr. 979, 1640. 1691, 4834, 5372, 5875, 6145, 6162, 6339, 6960, 6997, 7157. 7202, 7612, 8420, 9990, 10.969, 11.239, 12.519, 12.616, 13.609, 14.068, 14.556, 15.897, 16.209, 16.231, 16.276, 16.291; zr. 1859: nr. 835, 994, 1756, 2281, 2337, 3520, 3674, 3958, 4712, 4906, 4956, 5045, 5230, 5246, 5302, 6057, 6727, 6942, 7026, 7034, 7143, 8882, 9283. 10.070. 10.754, 11.038. 11.381, 11.643, 11.704. 11.788, 11.929, 12.577, 13.213, 14.117, 14.427, 15.124, 15.334. 15.434, 15 643, 17.156, 17.725; z r. 1860: nr. 864, 874, 1488, 1624, 1685. 2145. 2587. 2932. 3184. 3211, 3647, 3702, 4282, 4891, 5556. 5771. 6110. 6164. 6177, 6206, 6300, 6372, 6748, 6761, 6812, 7239, 7273, 8213, 8259, 8936, 8955, 8975, 9594, 9811. 10.601, 10.777, 10.870, 11.377, 11.590, 12.281, 12.294, 12.317, 12.475, 12.518, 12.592, 12.650, 12.766, 12.949, 13.402, 13.585, 13.845, 14.235, 14.529, 14.808, 14.998, 15.234, 15.702, 15.918, 16.352, 16.991, 17,418, 17.506, 17.705, 17.715; z roku 1861; nr, 321, 363, 439, 553, 585, 1089, 1182, 2077, 3185, 4069, 4101, 4941, 5615, 5656, 6064, 6171, 6726, 6948, 7346, 7590, 7714, 2022, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 04022, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0402, 0 8932, 9403. 9416. 9561, 9571, 9595, 10.066, 10.770, 11.076, 11.290, 11.553, 11.659. 11.670, 11.724, 11.793, 12.234, 12.312, 12.467, 12.514, 12.612, 13.064, 13.463, 13.608, 14.013, 14.201, 14.441, 14.687, 15.700, 15.736, 15.793, 16.056, 16.151, 16.586. 16.808, 18.189, 18.201, 18.242, 18.547, 18.630, 18.723, 18.921, 19.217, 19.890, 19.907.

Na 500 złr. m. k. z kuponami z roku 1858: Nr. 252, 2192, 3205; z roku 1859: Nr. 757, 850, 1273, 1779; z roku 1860: Nr. 1161, 1242, 1920. 2634, 3045, 3404, 4108, 4248; z roku 1861: Nr. 527. 819, 1565, 1796, 2156, 2609, 2933, 3363, 3499, 4349,

5299, 5791.

Na 1000 zir m. k. z kuponami z roku 1858: Nr. 34, 965, 1269, 2259, 2264, 2514, 2612 3194, 3455, 5186, 6033, 6545. 8862, 9922, 10438; z roku 1859: Nr. 2759, 3697, 4018, 4066, 4672. 4678, 4732, 5370. 6330, 7204, 7278, 7621, 7776, 9265. 9298, 9333, 10.029, 10.548, 10.893, 12.014, 12.394, 12.895; z roku 1860: Nr. 17, 145, 802, 990, 1172, 1722, 3693, 3823, 3860, 4181, 4312, 4433, 4434, 5208, 5409, 5946, 6050, 6270, 6272, 6564. 6685, 8438, 9016, 10.342, 10.602, 10.734, 12.011, 12.977, 13847, 14.962: z roku 1861: Nr. 2, 354, 476, 532, 628, 689, 1116, 1729, 2870, 3137, 3313, 4413, 4905, 4936, 5075, 5094, 7090, 7736, 7750, 7876, 8673, 9015, 9397, 9764, 10.391, 10.886, 11.384, 12.023, 13.090, 13.154, 14.012, 14.543, 15.507,

Na 5000 złr m. k. z kuponami z roku 1858: Nr. 26, 1248; z roku 1860: Nr. 115, 349, 493, 781; z roku 1861: Nr. 740, 999.

Na 10.000 złr. m. k. z kuponami z roku 1861: Nr. 244,

1595, 1709

Nakoniec obligacye lit. A. z roku 1858: Nr. 1062 à 50 zlr., 1459 à 50 złr., pr. 2506 à 50 zlr., pr. 2538 à 50 złr., pr. 3040 à 50 zlr.; z roku 1859: Nr. 3818 à 100 zlr., or. 4028 à 100 złr., nr. 4203 à 50 zł., nr. 4313 à 50 złr.; z roku 1860: Nr. 739 à 1000 zir., nr. 2034 à 600 zir., nr. 2508 à 50 zir., nr. 2935 à 50 zir., nr. 3774 à 50 zir., nr. 3845 à 300 zir., nr. 3968 à 50 zlr., .nr. 4324 à 500 zlr., nr. 4735 à 700 zlr., nr. 4775 à 100 zlr., pr. 4817 à 500 zlr.; z roku 1861: Nr. 1101 à 1160 zlr., nr. 2269 à 50 zlr., nr 2384 à 50 zlr., 3032 à 50 zlr., nr. 3274 à 300 zlr., pr. 3973 à 470 zlr., pr. 4851 à 1300 zlr., nr. 4905 à 400 złr., nr. 5003 à 200 złr.,

ze od dnia ich zapadniccia, to jest od 1. listopada 1858, a względnie 1. maja i 1. listopada 1859, dalej 1. maja i 1. listopada 1860, nakoniec 1. maja i 1. listopada 1861, ustało prawo ich uprocentowania, i ze jeśliby mimo tego c. k. uprzyw. austr. bank narodowy spłacii knpony od tych obligacyi, lub w ogóle te kupony nie zostały podane razem z wylosowanemi obligacyami, potracone będa w swoim czasie wzięte już kwoty procentowe od kapitalu.

Jako zatracone podlegają inwigilacyi: obligacye na 50 złr.: Nr. 1024 i 1718;

na 100 złr. nr. 10.000:

na 1000 złr. nr. 271, 4315, 4933, 6673, 7052 i 11.641, dalej od 16 do 19 kupon obligacyi nr. 75 i 2764 na 50 złr., nr. 6069 i 7995 na 100 złr., nakoniec nr. 13.217 i 15313 na 1000 złr.

Do amortyzacyi sądowej podane zostały obligacye;

na 50 złr.nr. 85, 1047, 2141, 3231 i 3484; na 100 alr. nr. 1359, 2544, 3261, 4466, 4467, 4741, 4763, 5811, 6502, 6705, 6707, 6708, 6900, 6902, 7062, 7063, 7459, 7629, 7691, 7763, 8021, 8072, 8073, 8074, 8700, 12.822 i 12.823;

à 500 ft. Mr. 1049, 1084, 1085, 4347, 1395, 1878, 2669, 2885, 3081, 3101, und 3742.

à 1000 ft. Mr. 223, 262, 3209, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 7077, 7146, 7147, und 11,040.

16.000 ft. Nr. 973.

lit. A. Mr. 3631 à 1900 fl.; Mr. 659 à 6260 fl. und Mr. 660 à 900 ft.

Bon der f. f. galigischen Statthalterei. Lemberg ben 30. April 1862.

(1) Zimdmachung.

Dr. 7383. Bom Magifrate ber fonigl. Sauptfiabt Krakau mirb dur allgemeinen Konntniß gebrocht, daß mit h. Bewilligung hieroris an ledem Freitage in ber Woche Odfenmarfte abgehalten werden.

Diese Martte werden sett um fo mehr an Auedehnung gemin-nen, als nach Wittheilung ber Lemberger agronomischen Gefellschaft bie meiften großeren Grundbefiber, Biebzuchter und Ochfenhandler aus dem öplichen Theile Galigiens fich babin geeinigt haben, ihre jum Wiener Martre an jedem Montage in der Woche bestimmten Viehtriche duvor in Krakau auszulaten, und an jedem Freitage auf ten Krakauer Ochsenmarft zu bringen.

Gine große Parthie Daftochfen ift bereits auf ben nadften am

9. b. M. ftattfindenden Markt angefagt.

Die herren Raufer merben biermit jum gablreiden Befuche biefer Markte eingelaben.

Bom Magiftrate ber fonigl. Sauptstadt.

Krakau, am 3. Mai 1862.

(774) G d i f t.

Dir. 4611. Dom f. f. Landesgerichte wird ben abmefenden, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Jacob Wintersberg und Barbara Bohmann mittelft gegenwartigen Chiftes befannt gemacht, es Daben mider biefelben bie Gebinder Michael, Demeter, Nicolaus und Johann v. Kostin megen Extaenlirung ber dom. tom. XXV. pag. 27. n. on. XXXVIII, XXXIX,, XI., XLI. & XLII. fammt Superlaften im Lastenstande bes in der Bukowing liegenden Gutes Dzwiniacze intafulirien Pachtiechte sub praes. 17. Mart 1862 3. 4611 biergerichts eine Rlage angebrecht und um iichterliche Gilfe gebeten, worüber ber Sermin jur Berhandlung auf ben 10. Juni 1862 Bormittage um 9 libr anberaumt murbe.

Da ber Aufenthalteort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas 1. 1. Landeegericht ju beren Bertretung und auf teren Gefabr und Roften ten hiefigen Cantes, und Geriches Advolaten Dr. Gnoinski mit Subsituitung bes Landees und Gerichte-Aldrofaten Dr. West ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber für Saligien vorgeschrietenen Gerichteordnung verhandelt werden wird. Durch biefes Gbitt werden bemnach bie Belangten erinnert, jur

rechten Beit entweber felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechts. behelfe cem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sadmalter ju mablen, und diefem f. f. gandesgerichte anzuzeigen, Uberhaupt die jur Wertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechte. mittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung ent-Hebenden Folgen felvft beigumeffen haben merden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 12. April 1862.

Lizitazione-Ankündigung.

Diro. 349. Bur Berpachtung ter jur Graf Skarbek'ichen Stif. tungeherrschaft Drohomyzo gehörigen Propinazion auf Die Dauer von 3 Sahren, und zwar vom 24. Juni 1862 bis babin 1865, wird bei ber Lemberger Rreiebehörde eine neuerliche Ligitagion am 20ten Diai 5. 3. abgehalten werden.

Der Auerufepreis bes einjährigen Pachtidillings beträgt 12355 A. oft. 28. und ce ift jeder Pachtluftige gehalten, vor Beginn der Libliagion ein 10%tiges Wadium ju Sanden der freiebehörtlichen Rom. miffion im Baaren, oder in Staateschuldverschreibungen, oder auch in

Baligifden Pfandbricfen, nach tem Rurswerthe gu erlegen. Bugleich wird bemertt, tag vor und mahrend ber Ligitagione-Berhandlung auch ichrifiliche mit Balien belegte vorschriftemäßig aus-Befertigte Offerte überreicht werben tonnen, bag aber nach bem 216. Muße der Ligitagion wie immer geartete Unbote ober Offerte unberudfichtiget bleiben werden.

Die Ligitagione. Bedingniffe fonnen jederzeit bei ber Lemberger

Rreiebehörde eingeschen werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 2. Mai 1862.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 349. Dla wydzierzawienia należącej do hr. Skarbka fundaeyjuych dobr Drohowyze propinacyi na czas trzech lat, a miano-Wicie od 24go czerwca 1862 do 24go czerwca 1865, odbędzie się u lwowskiej władzy obwodowej nowa licytacya dnia 20. maja r. b.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawy wynosi 12355 zł. w. a., i kazdy mający chęć dzierzawienia jest obowiązany przed rozpoczęciem licytacyi złożyć 10% wadyum do rak komisji obwodowej w gotówce, lub w obligacyach długu państwa, bo tez w galic. listach zastawnych według wartości kursu.

Robi się oraz te unagę, że przed pertraktacya licytacyjną i Po takowej moga być podawane takze pisemne w wadyum opatrzone, na 500 złr. nr. 1049, 1084, 1085, 1347, 1395, 1878, 2669, 2885, 3081, 3101 i 3742;

na 1000 złr. nr. 223, 262, 3209, 4682, 5769, 6426, 6684, 6713, 7077, 7146, 7147 i 11.040;

na 10.000 złr. nr. 973: lit. A. nr. 3631 na 1900 złr., nr. 659 na 6260 złr. i nr. 660 na 900 zlr.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwow, dnia 30. kwietnia 1862.

według przepisów wystawione oferty, że jednak po ukończeniu licytacyi zadne oferty nie beda uwzględnione.

Warunki licytacyi mega być w kazdym czasie przejrzane

a lwowskiej władzy obwodowej. Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, duia 2. maja 1862.

(770)Rundmachung.

Mro. 230. Bom f. f. Begirfegerichte ju Kalusz wird jur allgemeinen Kenninis gebiacht, bag über Unsucen bes Samborer f. f. Rieisgerichtes rom 31. Dezember 1861 Babl 9266 jur Befriedigung der burch Hersch Leib Juni erflegten Bechfelfumme von 144 fl. RD. fammt 6% Binfen bom 16. Dezember 1856, ber Gerichtetoften von 6 fl. 48 fr. RDl. und 6 fl. 73 fr oft. 2B., bann ber gegenwärtigen Exituzionetoften von 19 fl. 34 fr. oft. D. bie bem Israel Fischer in Neu-Kalusz sub Nro. 45 geborige, jur Spothef dienente Realicat besiehend aus einem holzernen Mohnhause sammt Rebengebauben und einem Garten im Flacheninhalte von 465 - Rl. am 20. Dai unb 11. Juni 1862 jedesmal um 9 Uhr Bormittage im Gerichtelofale im Grefugionswege an ben M ingebenden veraußert werden wirb.

Die Ligitagionsbedingungen fonnen in ber b. g. Regiftratur ein-

gesehen merben.

Kałusz, am 2. April 1862.

Kundmachung. Diro. 2708. Begen Ausführung der an ben Bohn- und Birth-ichaftsgebauden bes Ceminargutes Zaluze erfo berlichen Reparatur nebit ber Berftellung einer neuen Pferbe. und Rubstallung mird bei ber Zolkiewer f. f. Kreiebeborde eine öffentliche Ligitagion in brei Terminen und zwar am 21. Mai, 2. und 17. Junt 1862, jedesmal um 10 Uhr Bormittage abgehalten merden.

Bum Ausrufepreife wird ber technifd erhobene Bauaufmanb

von 1620 fl. oft. 2B. genommen.

Unternehmungeluftige werden eingelaben an ben bestimmten Terminen bei ber genannten f. f. Kreisteborde gur Ligitagion fich ju mel. ben und die 10% Raugion gum Erlage mitzubringen, wo ihnen bie Ligitagionsbedingniffe befannt gemacht werden.

Zolkiew, ben 23. April 1862.

Obwieszczenie.

Nr. 2708. Celem przeprowadzenia potrzebnych reparacyi na budynkach mieszkalnych w gospodarczych dobrach duchownych Załuze, oraz postawienia stajni na koni i bydło rogate, przedsięwzietą zostanie publiczna licytacya w c. k. urzędzie obwodowym Zółkiewskim w trzech terminach, jako to: na dniu 21. maja, 2. i 17. czerwca 1862, kazdego dnia o godzinie 10tej przed południem.

Za cene wywołania wzięte zostaną koszta budowy na 1620 zł.

66 c. w. a. technicznie wyrachowane.

Chęć licytowania mający zechcą się w terminach wyznaczonych zgłosić w pomienionym c. k. urzędzie obwodowym i złozyć 10% wadyum, gdzie zarazem warunki licytacyi ogłoszone im będą. Zólkiew, dnia 23. kwietnia 1862.

Kundmachung. Mro. 25064. Das h. f. f. Staateministerum hat mit bem Grlaffe vom 12. April 1862 Babl 1401-63 im Ginvernehmen mit bem b. Finangministerium die Bemauthung ber vom Trzebinier Bahnhofe nach I.gota führenden Rreisstraffe ju Gunften ber betreffenden Bankonkurrens vorläufig auf die Dauer von funf Jahren und zwar mit dem Tariffage pr 2 fr. oft. D. von einem Stud Zugwieh in der Bespannung auf eine Meile mit ben Ginbebungspuntten bei bem Trzebinier Bahnhofe für 1/2 Meile und bei dem Ziegelofen von Trze-binia für 1 Meile unter Berpachtung ber übrigen bei Aerarialmauthen

geltenden Mauthbefreiungen und Begunfligungen bewilligt. Bas hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird.

Bon der f. f. galig. Statthalterei. Lemberg, den 1. Mai 1862.

Uwiadomienie.

Nr. 25064. Wysokie c. k. Ministerstwo stanu zezwoliło w porozumieniu z wysokiem c. k. Ministerstwem skarbu dekretem z dnia 12. kwietnia 1862 do l. 1401-63 na omycenie drogi obwodowej od dworca kolei zelaznej w Trzebini do Lgoty prowadzącej, na korzyść konkurencyi na przeciąg lat pięciu.

Myto pobierać się będaie po 2 kr. w. a. od każdej sztuki bydła pociągowego w zaprzegu od mili, na dwóch stacyach, t. j. koło dworca kolei zelaznej w Trzebini za pół mili, koło cegielni w Trzebini zaś za jedną milę z dozwoleniem wszelkich przy drogach rządowych istniejących uwolnień od opłaty tegoż.

Co się niniejszem do publicznej podaje wiadomości.

Od c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 1. maja 1862.

arridge, agricult.

ber für bas Unbau-Triennium 1862, 1863 und 1864 für Oft . Galigien und die Bufowina bewilligten Tabatblätter-Ginlöspreife, und des bei der Ginlöfung gu beobach:

tenden Berfahrens.

Dr. 10505. Fur die in ben Jahren 1862, 1863 und 1864 in Dft. Galigien und in der Bufowina von licengirten Pflangern erzeugten Tabatblatter merben nachftebende Ginlospreife in öfterr. Bahrung vom Miener-Rentner bewilligt:

| Nr. | Blatter-Gattungen                                                                                                                                                                                      | Rlaffe | Preise<br>öft. A                               | _ | Anmerfung.            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---|-----------------------|
| 2   | Cigaren. Deciblätter aus ungarischen ober ga. Itzischen Samen Ausstich von schwersten original. Tabakblätetern Orbinäre Schneibblätter aus original galizischen ober aus ungarischen und anberen Samen | ) III. | 21<br>18<br>14<br>12<br>10<br>6<br>4<br>3<br>2 | - | erlance 3 Ph (* 3 Ph) |

Die Staats. Bermaltung erflart jugleich, bag biefe Preife in ben

genannten bret Sahren nicht merben herabgefest merben.

Ueber die den Pflanzern nach Zentner und Meile zu leistende Bergutung für die Zufuhr bes Tabals vom Pflanzungsorte zu ben Einlösungs Magazinen wird alljährlich vor Beginn der Einlösungs. periode die Bestimmung und Rundmachung erfolgen. Die Tabat. Gin-lofung hat alljährlich am 1. Dezember ju beginnen und am legten

Janner gu endigen. Die Unmelbung um bie Ertheilung ber Anbau-Bewilligung ober um bie Ausbehnung ber bereits erlangten Bewilligung auf ein meite. res Jahr muß jahrlich bis letten Februar erfolgen. Gie fann mund. lich ober fdrifilich , und zwar mahrend ber Dauer ber Sabat- Ginlos fung im Ginlofungsorte felbft, bei bem von ber Behorde gu biefem Bwede bestellten Organe, oder bei ber Finangmad. Abtheilung, in beren Begirfe bie Pflanzung gelegen ift, ober auch bei ber guffanbigen Finang. Begirte. Diretzion angebracht merben.

Es durfen feine andere Pflangen - Battungen gebaut merben ale

jene, auf welche die Bewilligung lautet.

Der Anbau von Gzerbel-Blattern ift nirgenbe gestattet, und mo er getroffen wird, find bie Finangmach. Drgane beauftragt, bie Pflangen auszureißen und zu vertilgen. Behufe ber Beurtheilung und Rlaffifi. tagion ber gur Ginlofung abguliefernben Blatter nad ihrer Beichaf.

fenheit wird gur Richtschnur fesigefest:

218 Cigarren Dedblatter qualifigiren fich nur jene Blatter, welche rationell getrodnet find, eine binlangliche Babigleit, Seinheit, garte Mippen, eine reine gleiche Farbe und guten Brand befigen, volltommen reif find, und weder ein beschädigtes noch fonft geringeres eingebufcheltes Blatt enthalten, in welch' letterem Salle fie nur als Ausflich, und nach Umftanten auch nur ale orbinate Blatter begablt

In bie eifte Rlaffe reihen fich nur vollfommen unbeschäbigte, feinfte Mutterblatter von aufehnlicher und gleicher Große, von vorzuge licher Glafigitat und leichtem Brande, von fconer gleichformiger Farbe, mit garten Rippen, Die eine Ausbeute von wenigstene 50 Bergent fei-

ner Dede liefern.

In die zweite Rlaffe werden jene gereiht, welche an Farbe, Feinheit, Brand und feinen Rippen gleich ausgezeichnet find , jeboch nur Mittelgroße erreichen, und eine Ausbeute von wenigftens 40 Bers gent feiner Dede verfprechen.

In Die britte Rlaffe reihen fich jene Blatter, welche an feiner und ordinarer Dede menigftens eine Ausbeute von 35 Bergent Dede liefern, wenn ber übrige Theil noch ale Widelblatt vollfommen ver-

menbbar ift.

In die Rlaffe bes Liusstiches geboren jene fconen, gut und gleich gefarbten , volltommen reifen und unbeschädigten Mutterblatter aus original-galigifchen Samen, welche fich ale vorzugliches ichweres Deblblatt qualifiziren.

Unter ordinaren Blattern werden die jur Erzeugung bes gemöhnlichen Rauch- und Conupf Tabate geeigneten Blatter berftanben.

In die erfte Rlaffe gehoren alle gefunden, reifen, unbeschäbigs ten, gleichfarbigen Muttert latter, welche ichones Schneitgut ober ge-

wöhnlichen Mehlftoff liefern.

In die zweite Rlaffe geboren die bom Bind ober Sagel minder befcabigten, geftrichenen oder in ber Farbe ungleichen Mutterblatter, bie ungestrichenen geduschelten, reinen, trodenen Sandblatter, unbesichabigte nothreife Mutterblatter und reife Spigblatter. Die Sand. blatter muffen immer befondere gebufdelt merden.

In die britte Rlaffe reihen fich bie ftart verhagelten ober fart geriffenen, gebuichelten und gestrichenen Mutterblatter, ober folche, melde migfarbig ober etwas weiß beschlagen, ober etwas flengelfaul,

babei aber troden find; ferner unanfehnliche jedoch brauchbare Spig. und Sanbblatter, entlich folde Stammblatter, welche vom Frofte geftreift find, insoferne lettere nicht fcmarg und noch ju ordinarem Rauchtabat brauchtar fint. Die Candblatter muffen aber auch hier besonders gebuschelt merden.

Der Geit barf ungestrichen geliefert werben, aber meder Storren

noch Solz enthalten, und muß reif und fabrifazionefabig fein.

Rebel und lofes Blatt muß rein geliefert werben; unreiner Rebel wird entweder gur Reinigung guruckgegeben, oder ber Bertilgung unterzogen. Hebrigens fann unreiner Rebel jum halben Breife ubernommen werden, soweit die Reinigungetoften fich durch ten Preisabzug bestreiten laffen, wenn bas Material haltbar erfannt wird.

Auf Schnuren angereihte brauchbare Blatter merben nur als Rebel übernommen; enthalten folche Blatter Bolg, fo wird nur der Rebelpreis gezahlt, wenn babet noch bie Reinigungetoften gededt ers

Reifer Rachwuche, melder bie Gigenschaften der Mutterblatter erreicht und auch bie Große berfelben befigt, wird mit Auenahme ber Cigarrenblatter, des Muspiches und ter ordinaren Blatter I. Rlaffe, in jene Rlaffe eingereibt, fur welche er fid nach der obigen Beftim= mung fur Mutterblatter eignet.

Unreife Blatter burfen nicht eingebufchelt werben. Blatter aller Sorten ohne Quenahme, welche unredlich gebufdelt find. find um eine Rlaffe niedriger einzulofen, ale in welche der großere beffere Antheil gebort, und ift felbftverftandlich bas beilaufige Gewicht der unreifen Blatter in Abjug ju bringen, wenn der Untheil irgend erheblich ift.

Unvollrommen getrodnete und naß gebufchelte Blatter feder Gat. tung werden nach ihrer Beschaffenheit in geringere Rlaffen ale jene, in welche fie im guten Buffande gehoren murden, eingereiht, und es erleidet der Pftanger außerdem einen ber übermäßigen Raffe entfprechenden Gemichtsabzug, ber tommissionell ausgesprochen mird.

Gang unreife, fcmarg gefrorne, faule und überhaupt alle gur Tabakfabrikazion nicht geeignete Blatter ober Blatt. Theile werden

vertilgt.

Alle Tabatblatter ohne Ausnahme muffen mit Sabat gebunden geliefert merden. Bufchen, bie mit Strob ober Binbfaben gebunden geliefert werden, erleiden einen Abgug von 50 Meufreugern pr. Bentner

vom Ginlöspreife jener Rlaffe, in welche fie geboren.

Mufterbuschen von jeder Blattsorte und Rlaffe merden auf tet Ernte des Gegenstandjahres entnommen, bei jedem Ginlösungeamte jährlich jur allgemeinen Ginficht der Pflanger öffentlich ausgelegt. Diefe Mufterbuiden haben jugleich in zweifelhaften Fallen ale Un. haltepuntt fur die Enticheidung und Rlaffifitagion ju bienen.

Lemberg, ben 5. upril 1862.

### Ogłoszenie

względem pozwolonych cen wykupna liści tytoniowych na trzylecie uprawy 1862, 1863 i 1864 dla wschodniej Galicyi i Bukowiny, i postępowania zachować sie mającego przy wykupnie.

Za produkowane w latach 1862, 1863 i 1864 w wschodniej Galicyi i na Bukawinie przez upoważnionych plantatorów liście tytoniowe przyzwalają się następujące ceny kupna w walucie austryackiej od cetnara wiedeńskiego:

| Nr. | Gatunki liści                                                                                                                             | Klasa                | Cei<br>w w<br>zł.      | . a.                 | Uwaga.                                                                                                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2   | Liście do pokrycia cygarów z węgierskich lub galicyjskich nasion Doborowe liście z najcięzszych oryginalnych galicyjskich liści na tabake | { I. H. H. M.        | 21<br>18<br>14         |                      | Jezeli papusze<br>nie tytoniem lecz<br>słomą lub szpaz<br>gatem są związ<br>zane, to cena<br>każdej klasy jest<br>50 nowych krej<br>carów niższa. |
| 3   | Ordynaryjne liście do<br>krajania zoryginal-<br>nych galicyjskich lub<br>z węgierskich i in-<br>nych nasion                               | II. III. pateru- cha | 10<br>6<br>4<br>3<br>2 | 50<br>50<br>50<br>50 |                                                                                                                                                   |

Administracya państwa oświadcza zarazem, że te ceny w wspo-

mnionych trzech latach nie beda zniżene.

Względem wynagrodzenia udzielać się mającego plantatorof podług cetnara i mili za dowóz tytoniu z miejsca plantacyi do ma gazynow wykupna, nastapi każdego roku postanowienie i ogła-zenie przed rozpoczęciem peryodu wykupna. Wykupno tytosiu ma sil rozpoczynać co roku dnia 1. grudaja a zakończyć dnia ostatniego

Zgłoszenie się o udzielenie pozwolenia do uprawy, lub o prad dłuzenie uzyskanego już pozwolenia na dalszy rok, musi nastapi co roku do ostatniego lutego. Mozna je podać ustnie albo pisemuit a mianowicie podczas trwania wykupna tytoniu w samem miejsch wykupna do ustanowienych w tym celu ze strony władzy organów albo do udziału straży skarbowej, w któr j powiecie plantacya leży albo też do przynależnej skarbowej dyrekcyi powiatowej.

Nie wolno uprawiać żadnych innych gatunków roślin, oprócz

tych, na które pozwolenie opiewa.

Uprawy liści czerbelowych nigdzie nie pozwolono, a gdzie takowa nadybana będzie, to organa straży skarbowej mają polecenie, rośliny powyrywać i zniszczyć. W celu rozpoznania i klasyfikowania liści mających się dostawić do wykupna podług ich jakości, utanawia się jako prawidło:

Jako liście na pokrycie cygarów kwalifikują się tylko te liście, które są racyonalnie wysuszone, dostateczną elastyczność, cienkość, delikatne żyłki, czysty równy kolor mają i dobrze się pałą, są zupełnie dojrzałe, i nie zawierają ani uszkodzonych, ani w inny sposób w papusze ułożonych podlejszych ilości, w którym to ostatnim razie takowe tylko jako doborowe, a podług okoliczności także tylko jako ordynarne liście zapłacone będą.

Do pierwszej klasy wchodzą tylko zupełnie nieuszkodzone, najcieńsze liście macierzyste, o znacznej i równej wielkości, przedniej elastyczności i łatwem paleniu się, o pięknym jednostajnym kolorze, z delikatnemi żyłkami, które dostarczają przynajmniej 50

procent cienkiego pokrycia,

Do drugiej klasy wcielają się te, które co do koloru, cienkości, palenia się i delikatnych żyłek są zarówno odznaczające się, ale tylko do średniej wielkości dochodzą i przynajmniej 40 procent cienkiego pokrycia obiecują.

Do trzeciej klasy wchodzą owe liście, które cienkiego i ordynarnego pokrycia przynajmniej 35 procent obiecują, jeżeli reszta

eześci jest zupełnie uzyteczna jako liście do obwijania.

Do klasy doborowych liści należa te piękne, dobrze i równo ubarwione, zupełnie dojrzałe i nieuszkodzone liście macierzyste z eryginalnych galicyjskich nasion, które się kwalifikują jako przednie ciężkie liście maczne.

Pod ordynarnemi liściami rozumieją się liście zdatne do pro-

dukowania zwyczajnego tytoniu i tabaki.

Do pierwszej klasy należą wszystkie zdrowe, dojrzałe, nieuszkodzone, równobarwne liście macierzyste, które wydają piękny

towar do krajania, lub zwyczajny materyał mączny.

Do drugiej klasy należą macierzyste liście od wiatru i gradu muiej uszkodzone, zrównane, albo w kolorze nierówne, niezrównane w papusze ułozone, czyste suche liście piaszczyste nieuszkodzone, niezupełnie dojrzałe liście macierzyste i dojrzałe liście wierzchołkowe. Liście piaszczyste muszą być zawsze osobno w papusze układane.

Do trzeciej klasy wchodzą mocno od gradu pobite albo mocno podarte, w papusze ułożone i zrównane liście macierzyste, albo takie, które mają brzydki kolor, albo są biało nakrapiane lub w szypułkach nieco nadgniłe, przytem jednak suche; następnie niepokaźne, jednakże użyteczne wierzchołkowe i piaszczyste liście, nakoniec takie liście oryginalnego pochodzenia, które od mrozu nadpsute są, o ile te ostatnie nie są czarne i na ordynarny tytoń do palenia zdatne. Liście piasczyste muszą jednak i tutaj być w papusze układane.

Paterucha może być oddawana w stanie niezrównanym, jednakże nie może zawierać ani opasek, ani drzewa, i musi być doj-

rzała i do fabrykacyi przydatna.

Chmuła i liście niewiązane muszą być czysto oddane; nieczysta chmuła będzie albo do czyszczenia zwrócona, albo pod zniszczenie poddaną. Zresztą może nieczysta chmuła w połewie ceny być przyjęta, o ile koszta czyszczenia dadzą się pokryć odciągnieniem ceny, jezeli materyał za przydatny uznany.

Na sznurach powieszone przydatne liście będą tylko jako chmuła przyjęte; jeśli takic liście zawierają w sobie drzewo, to będzie zapłacona tylko polowa ceny chmuły, jeżeli przytem okażą się

jeszcze pokryte koszta oczyszczenia.

Dojrzały porost, który dosięga własności liści macierzystych i posiada także ich wielkość, przydziela się, z wyjątkiem doborowych liści na cygara i ordynarnych liści pierwszej klasy, do owej klasy, do której według powyższych postanowień względem liści

macierzystych jest przydatny.

Niedojrzałe liście nie mogą być w papusze układanc. Liście wszelkich gatunków bez wyjątku, które są nierzetelnie w papusze ułożone, należy wykupywać po cenie o jednę klasą niżej, niż do której większa lepsza cześć należy, i jak się samo przez się rozumie, ma być prawdopodobna waga niedojrzałych liści odciągnięta, jezeli część jest znaczna.

Niezupełnie wysuszone i mokre w papusze ułożone liście wszelkiego gatunku będa według jakości swojej przydzielone do niższych klas, niż owe, do którychby w dobrym stanie należały, i sprócz tego doznaje plantator odpowiedniego nadzwyczajnej wilgoci

odciągnienia na wadze, które komisya orzeknie.

Całkiem niedojrzałe na czarno zmarzłe, zgniłe i w ogóle do fabrykacyi tytoniu i tabaki nieprzydatne liście lub części ilości będą

zniszczone.

Wszystkie liście tytoniowe bez wyjątku mają być oddawane tytoniem powiązane. Papusze, które się stomą lnb szpagatem związane oddają, doznają odciągnienia w kwocie 50 nowych krajcarów na cetnarze od ceny wykupna owej klasy, do której należą.

Papusze wzorowe kazdego gatunku liści i klasy, wzięte ze zbioru roku, o który właśnie idzie, będą wystawione co roku publicznie przy kazdym urzędzie wykupna dla powszechnego przeglądania plantatorów. Te wzorowe papusze mają służyć zarazem w watpliwych przypadkach za podstawę do rozstrzygania i klasyfikowania.

Lwów, dnia 5. kwietnia 1862.

773)] - G b i f t.

Nr. 4466. Bom Czernowitzer f. Kandesgerichte weiden in Folge Ansuchens des Josef Kovacs, Rechtsnehmer tes Georgi Woycenko, Bestehen und Bezugsberechtigten eines Antheils tes in der Bukowina liegenten Gutes Karapcziu am Czeremosz, behus der Zuweisung des mit dem Erlaße der Bukowinaer f. f. Grundentlastungs-Rommission vom 9. Oktober 1861 3 679 für den obigen Gutsantbeil dewilligten Entschäbigungs-Rapitals pr. 92 fl. 30 fr. RM., diesenigen, denen ein Hopoihekarrecht auf dem genannten Gute zusteht, so wie sene Bersonen, welche das Gruntentlastungs-Rapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, hiemit ausgesordert, ihre Forderungen und Ansprüche längstens die zum 30. Juni 1862 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte schriftlich oder mündlich anzumelden.

Die Unmelbung hat ju enthalten:

a) Die genaue Angabe des Bor- und Zunamene, bann Bohnortes, Saus-Nro. Des Anmeltere und feines allfälligen Bevollmächtigeten, melder eine mit ten gesestlichen Erforternissen versehene und legalistrte Bollmacht beizubringen hat;

b) ben Betrog ber angesprochenen Sypothefar Forberung sowohl bezüglich bes Rapitale, ale auch ber allfälligen Binfen, insoweit biefelben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen;

c) die bucherliche Beziehung der angemeldeten Boft, und

d) wenn ber Anmelber seinen Aufenthalt außerhalb bes Sprengels bieses f. f. Gerichts hat, tie Ramhaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmächtigten zur Annahme ber gerichtlichen Bersoldnungen, widrigens bieselben lebiglich mittelft der Post an den Anmelter, und zwar mit gleicher Rechiewirkung wie die zu eigenen Sänden geschehene Zustellung, wurden abgesendet werden.

Bugleich wird bekannt gemacht, daß Derjenige, der die Anmels dung in obiger Frift einzubringen unterlassen wurde, so angesehen werden wird, als wenn er in die lleberweisung seiner Forderung auf das obige Entlastungs-Rapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reischensolge eingewilligt hätte, und daß diese pillschweigende Ginwilligung in die lleberweisung auf den obigen Entlastungs-Rapitals. Borschuß auch für die noch zu ermittelnten Beträge des Entlastungs-Rapitals gelten mu de; daß er ferner bei der Verhandlung nicht weiter gehört werden wird.

Der die Anmelbungsfrift Versaumente verliert auch das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittels gegen ein von den erscheisnenden Beiheiligten im Sinne des S. & des f Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen, unter der Voraussehung, daß seine Forderung nach Maß ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastunge-Rapital überwiesen worden, oder im Sinne des S. 27 des f. Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versschert geblieben ift.

Die verabsaumte zeitgerechte Unmeldung hat fur bas Gruntentslaftungs-Rapital aus bem Titel tes eigenen Bezugsrechtes bie rechtliche Folge, daß dasselbe dem Zuweisungswerber anstandslos ausgefolgt werden wird und die Pratendenten gehalten waren, ihre vermeintlichen Rechte gegen den fattischen Bester allein geltend zu machen.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes,

Czernowitz, am 12. April 1862.

(775) E d y k t. (1)

Nr. 1910. C. k. sad obwodowy w Taraopolu w celu przekazania przyznanego za należące spadkobiercom i prawonabywcom Hipolita Dzierzeka, tudzież Wiktoryi i Zofii Dzierzeków części dóbr Filipkowce w obwodzie Czortkowskim, kapitału indemnizacyjnego w kwocie 1266 zł. 10 c. m. k. niniejszym odyktem wszystkich na tej cześci dóbr hypotekowanych wierzycieli wzywa, ażeby albo ustnie przy komisyi sądowej, albo też pisemnie przez protokół podawczy, zgłoszenia swoje z dokładnem wyrażeniem imienia i nazwiska, tudzież zamieszkania zglaszającego się, lub też jego pelnomocnika, który winien zlożyć pełnomocnictwo zaopatrzone we wszelkie prawne przymioty i legalizowane, podając dalej kwotę domaganej wierzytelności hypotecznej tak w kapitale, jako też w proceutach, o ile takowe rowne z kapitałem prawo zastawu maja, naznaczając dalej pozycyę, z którą się zgło<mark>szono, pod jakiem w księ-</mark> dze publicznej się znajduje, a jeżeli zgłaszający się po za obrębem tego c. k. sądu obwodowego zamieszkuje, dalej też i z wymienieniem znajdującego się tamże pełnomocnika dla odbierania rozporządzeń sądowych, gdyż w razie przeciwnym przesłane by zostaly do zgłaszającego się pocztą, a to z takim samym skutkiem prawnym, jak gdyby do rak własnych doręczonemi były, aż do dnia 20. czerwca 1862 tem pewniej wnieśli, o ile że w razie prze-ciwnym niezgłaszającego wierzyciela przy terminie do wysłuchania interesentów naznaczyć się mającym niesłuchano by, i uważano by tak, jak gdyby zezwolił na przekazanie wierzytelności swojej do kapitału wynagrodzenia w kwocie 1266 zł. 10 c. m. k. według kolei na niego przypadającej, i straciłby na koniec prawo czynienia zarzutu lub użycia innego prawnego środka przeciw postanowionej między zgłaszającemi się Wierzycielami w myśl S. 5. pat. z dnia 25. września 1850 ugodzie, jednakże tylko w tedy, jeżeli wierzytelność jego wedle porządku hypotecznego do kapitału wynagrodzenia przekazana, albo też podług S. 27. pat. ces. z dnia 28. listopada 1858 przy gruncie i ziemi zabezpieczoną została.

Tarnopol, dnia 16. kwietnia 1862.

(778)

Kundmachung.

Bon Seite ber f. f. Genie . Tirefgion ju Lemberg wird bien it gur allgemeinen Renntniß gebracht, tog mit Bezug auf bie hohen Laubes. General · Kommando · Berordnungen vom 31. Dezember 1860 und 20. Marg 1862, Rr. 2067 und 341, Abibeilung 7, megen neuerlicher Bermiethung ber Lofalitaten im Udrycki'fchen gauptgebaude Rr. 6842/4 (Syxtuska-Gaffe) an Privat . Partheten, eine Entreprife . Berbandlung mittelft Einbringung schriftlicher versiegelter Offerte, Dienstag ben 13. Mai Vormittags 10 Uhr, in ber hiefigen f. f. Genic Direkziones Kanglei, Saus . Mr. 891 /4 (Ctadt, Wall-Gaffe), abgehalten werden

Die ju vermiethenden Bohnungen find:

a) Wohnung im Kellerraum Nr. 1, 2 und 3;
b) ebener Erbe Nr. 2, 5, 6, 7 und 8;

Mr. 9 und 9½;
Mr. 17 und 18; c)

нпа и 1. Stock Mt. 19; f) & " 1. " Rr. 34, 35 und 36;

2. Mr. 38, 381/2, 39, 40 und 41; 7 11 #

" Mr. 42, 43, 44 und 45; 2. 2. " Mr. 441/2; 46, 47, 48, 481/2 et 50;

2. " Nr. 51; ( k)

2. " Nr. 49 und 52; 1) " 2. Nr. 53, 54 et 55.

Diefe Bohnungen werden auf unbestimmte Beit gegen beiberfeitige einmonatliche Rundigung vermiethet.

Die gestellten Unbothe fonnen fich fomohl auf einzelne ober meh-

rere ber ausgewiesenen Wohnungen beziehen. u

Die eingelangten ichriftliden Unbothe muffen nachfiehenden Bebingungen entsprechen, wenn fie gur Unnahme geeignet befunden merden sollen:

1.1) Muß jedes Offert mit einer 36 fr. Stempelmarfe verfeben fein, und den Unboth mit Biffern und Buchftaben genan ausgebrucht enthalten.

2) Bedem Offerte muß ter halbmonatliche Bins beiliegen, welder ben Dichterftebern gleich nach ber Berhandlung rudgeftellt, von den Erstehern jedoch ale a Conto - Zahlung des Binfes ruchbehalten

3) Sedes Offert hat überbies bie Erflarung gu enthalten, bag ber Offerent die Kontraft. Bedingniffe gelesen und ihrem vollen Inhalte

nach verstanden habe.

4) Das Offert ift mit bem Bor- und Bunamen bes Offerenten ju fertigen und der Wohnort beefelben beigufegen.

5) Muffen die Offerte langstens am 13. Mai b. 3. um 9 Ubr

Bormittage in der Genie, Direkzione Ranglet abgegeben fein.

Dad Ablauf Diefes Termine merben feine Rachtrage Offerte an-

genommen merben.

Die naberen Bebingniffe tonnen bon heute an ju ben gewohnliden Amteftunden in der hiefigen f. f. Militar=Bauverwaltunge-Rang= lei eingesehen werden, wie auch bie allenfallfigen Quefunfie ber biegu bestimmte Felhwebel im Udricki'fchen Gebaude felbft alltäglich Bormittage von 11-12 Uhr und Rachmittage von 3-5 Jetermann ertheilt, und die Lokalitaten ju zeigen angewiesen ift. Lemberg, am 30. April 1862.

Nr. 2617 ex 1861 — 545, 546, 562 ex 1862. C. k. urząd powiatowy jako sad w Rymanowie czyni wiadomo, iz bez ostatniej weli rozporządzenia zmarł włościan:

a) Jacko Malenczak w Czeremsze dnia 23. grudnia 1854. b) Leszko Jawornicki w Lipowcu dnia 12. października 1828:

c) Pawel Warjanko w Lipowcu duia 7. grudnia 1856. . . . 2 d) Fedio Sawka w fiudawce Jasliskiej dnia 2. sierpnia 1854.

Sad nieznając pobytu do tegoż spadku powołanego sukcesora, divine a series and the series of the series ad a) Jana Maleńczaka, do ad b) Stefana Jawornickiego,

ad c) Maksyma Warjanki, in the state of the ad d) Semana Sawki, - wzywa takowych, żeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc zgłosili się w tymze sądzie i oświadczenie do tego spadku wnieśli, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z temi, którzy się zgłosili i z kuties k. sim obwodore p sentere ratorem a 1 1 1 1

-son ad a) Fedkjem Siwuliczem z Czeremchy, 2004 75 ans main -os ad b) Dmytrem Bereznym z Lipowca,

Anzeige - Dlatt.

"ach

Dadbem bie Petriebsstörung zwischen Sadowa-Wisznia und Grodek behoben ift, werden vom 7. b. M. an die Laftzüge und vom 10. d. Mt. die Personenzuge in dieser Strecke wieder fahrplanmäßig verlebren. - Diefe Boche verbleibt Mosciska noch als Aufuahme-Ctazion für lebendes Bieh. Go Jag .. & gulbog ant odis ,

R. f. priv. galiz. Karl Ludwig Bahn. Grodek, am 5. Mai 1862 I sia 74 of and la age l'

ad c) Tymkiem Warjankiem z Lipowca,

ad il) Stefanem Ruszczakiem z Rudawki Jostiskiej ustanowionym. Z c. k. urzedu powiatowego jako sądu.

Rymanów, dnia 16. marca 1862.

© 8 i f t. (2)

Mro.: 3309. Bom Czernawitzer f. E. Landesgerichte werden in Rulge Anfagrens bes Jordaki v. Flondor, Georg v. Flondor & Katharina v. Flondor vereb. Br. Wasylko, Gigenthumer und Begugeberechtigte von Untheilen tes in ber Bukowina liegenden Butes Zele. neu und Plesznitza, . bebuf ber Beweifung ber mit bem Erlage ber Bukowinger f. f. Grund : (ntlaftunge: Kommiffion vom 15. November 1857 Bahl 221 fur obige Gutbantheile ermittelien Urbarial. Entichati. gunge-Kapitale pr. 18771.ft. 20 fr. und 9439 ft. 50 fr. & Dt., biejenigen, benen ein Sppoihefarrocht auf bem genannten Gute gufteht, fo wie alle jene britte Berfonen, welche bas obige Grundentlaftunge = Rapital aus dem Titel des eigenen Bezugsrechtes anzusprechen glauben, biemit aufgefordert, ihre Forderungen und Unsprude längftens bis jum 30. Juni 1862 beim Czernowitzer f. f. Landesgerichte fchriftlich ober mundlich anzumelben.

Die Limmelbung bat zu enthalten: a) Die genaue Engabe bed Bor- und Bunamens, bann Wohnortee, Saus-Biro. bes Mamelbers und feines allfälligen Bevollmachtigten, melder eine mit ben gefehlichen Erforderniffen verfebene und lega. lifirte Bollmacht beigubringen bat;

b) ten Betrag ber angesprochen n Spethetar Forderung sowohl begualich bee Rapitale ale auch ber allfalligen Binfen, infoweit tiefelben ein gleid es Bfandrecht mit bem Kapitale genießen;

c) die tuderliche Beziehung ber angemelbeten Boft unb

- d) wenn er Unmelber foinen Aufenthalt außerhalb Des Sprengels biefes f. f. Gerichtes bat, Die Nambaftmachung eines hierorts wohnenden Bevollmachtigten jur Annahme ber gerichtlichen Berordnungen, midrigens Diefelben lediglich mittelft ber Poft an ten Annelder, n. g. mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eige= nen ganden geschene Buftellung, wurben abgesendet merben.

Bugleich wird befannt gemacht, daß Derjenige, ter bie Unmeis dung in obiger Frift einzubringen unterlaffen murbe, fo angefeben werden wird, ale wenn er in tie leberweifung feiner Forberung auf bas obige Entlaftungs = Rapital nach Daggabe ber ihn treffenden Rei-

henfolge eingewilligt hatte. i ta Der die Unmelbungefrift Berfaumende verliert auch bas Recht jeber Ginmenbung und jedes Rechtemittels gegen ein von den erfcheis nenden Betheiligten im Ginne bes §. 5 des f. Patentes vom 25. September 1550 genreffen Webereincommen, unter ter Borausfegung, daß feine Karkarung nach Dag ihrer bucherlichen Rangordnung auf bas Entlaftunge . Rapital überwiesen morben, ober im Ginne bee S. 27 bes t. Batentes vom 8. November 1858 auf Grund und Boben versichert geblieben ift.

Die unterlaffere Anmeibung Geitena jewer Berjonen, welde bas obige. Brunt- Gmlanunge Stapital aus tem Titel bes eigenen Weguge. redtee angufrreden glauben, bat gur Golge, beg biefer Kopitalebeirag ben Bumeijungemerbern ohne meiters merbe ausgefolgt werden, und ben Pratendenten nur vorbehalten bleibt, ihre vermeinelichen unfpruche gegen ben faftifd an Sefiber geltend gu machen.

Min Dem Blathe bes f. f. Landesgerichten. Czernowitz; am 31. Märj 1862.

Obwieszczenie. er almost shi o sality (769)

Nr. 1137 k sań powiatowy w Kaluszu podaje ninicjszem do publicznej wia ści, iz realność do spadkobierców po s. p. Michale Holki wiezu ależąca, w Zagurzu w powiecie tutejszym położona, z domu drewnianego i grant w objętości 3 morgów 45 sazni składająca się na uni 3 14. czerwca 1862 zawsze o 9ej godzinie zrana w kancelaryi sądowej za gotowe pieniądze w drodze petraktacyi spadku przez publiczna linutacye sarzedana bodnia. (769)

pertraktacyi spadku przez publiczną licytacyę sprzedana bedzie. Za cene wywałana postanawia się sądownie oznaczona war-

tość tejse realności w kwocie 500 zł. w. a

Kazdy chęć kupicnia mający złaży do rak komisyi 10tą część wartości t j. 59. 1 w.a. jako wadynes, które najwięcej ofiarnjącemu w cenę kupna wrachowane, innym zaś zaraz po ukończonej licytacyi zwrócouą zostanie.

Blizsze szczególy licytacyi, tudzież protokół szacunkowy znaj-duje się w t. s. registraturze, zaś stan bierny tej realności w tabuli, a ilaść malezytości podatkowej w urzędzie podatkowym w godzinach urzędowych do przejrzenia. -4 -4 m

Lalusz, dala 10 kwietnia 1862.

## Deniesienia prywatne.

sas nemos and a constraint of the same of the constraint of the co

Poniewaz przeszkoda rucha między Sadową-Wisznia a Grod-

kiem usunieta zostala, przeto regularna jazda pociagów towarowych od dnia 7go a osobowych od dnia 10go b. m. znowu się rezpocznie. - Stanya na przyjmowanie bydła pozostaje jeszcze na ten tydzień w Mencialruch and a see -odhy Z. c. k. aprzyw. galic. kolei żelaznej Karola Ludwika.

Grödek, dnia 5. maja 1862.